# Geset = Sammlung

für die

Königlichen Preußischen Staaten.

## Nr. 110. Statement

(Nr. 6884.) Reglement über die Einrichtung des Landarmen- und Korrigendenwesens in Westpreußen. Vom 11. September 1867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.

verordnen über die Einrichtung und Verwaltung des Westpreußischen Landarmenund Korrizendenwesens, nach Anhörung des Provinziallandtages, unter Aussbebung des Landarmen-Reglements vom 31. Dezember 1804., auf Grund des §. 37. des Gesetzes über die Verpflichtung zur Armenpflege vom 31. Dezember 1842., was folgt:

## I. Umfang des Verbandes.

S. 1.

Der Westpreußische Landarmenverband umfaßt die Regierungsbezirke Marienwerter und Danzig.

## II. Deffen Zwecke im Allgemeinen.

§. 2.

Er hat die Verpflichtung:

- 1) zur fürsorge für die Landarmen nach §§. 9. 12. 13. 15. 23. 24. und 30. 1es Armengesetzes vom 31. Dezember 1842. und Artisel. 2. des Geseis vom 21. Mai 1855., sowie zur Gewährung von Beihülsen für unvernögende Gemeinden nach §. 14. des erstgedachten Gesetzes;
- 2) zur Interhaltung der mit dem Landarmenwesen in Verbindung stehenden Anstalten. Diese sind zur Zeit:
- a) vie Irrenanstalt zu Schweh, Jahrgang 1867. (Nr. 6884.)

- b) die Taubstümmenanstalt zu Marienburg, in Betreff deren Verwaltung besondere Reglements bestehen,
- e) die Befferungsanstalt zu Graudenz und
- d) das Landfrankenhaus zu Schwetz, welches mit der dortigen Irrenanstalt in Betreff der Direkton, Abministration und Dekonomie verbunden ist, und nach einen besonderen Regulativ verwaltet wird;
- 3) zur Gewährung der Hebammen Unterftütungen;
- 4) zur Zahlung von jährlich 2792 Rthlr. 13 Sgr. 6 Pf. an den Provinzial Invalidenfonds.

## III. Von den Zwecken des Landarmenverbandes im Besorderen.

## §. 3.

## 1. Die Befferungsanstalt in Graubeng.

In die Besserungsanstalt zu Graudenz, deren innere Hausordnung nach dem Reglement dieser Anstalt gehandhabt wird, sind aufzunehmen:

- 1) Landstreicher, Bettler und sonstige Personen, gegen welche nach ver büßter Strafe auf Grund des S. 120. des Strafgesetzuchs von der Landespolizeibehörde Einsperrung in ein Arbeitshaus festgesetz ist;
- 2) Weibspersonen, welche wegen gewerbsmäßig betriebener Unzuck gerichtlich bestraft sind und gegen die außerdem Einsperrung in ein Arbeitshaus nach Beendigung der Gefängnißstrafe auf Grund des §. 146. des Strafgesehuchs erkannt ist;
- 3) jugendliche Verbrecher, welche nach §. 42. des Strafgesetzlichs wegen Mangels an Unterscheidungsvermögen zwar freigesprochen, jedoch nach der Bestimmung des Strafurtels in eine Besserungsanstilt unterzubringen sind;
- 4) Personen, gegen welche nach Artikel 11. bis 14. des Gesetzes vom 21. Mai 1855. (Gesetz-Samml. S. 311.) die Unterbringing in eine Arbeitsanstalt angeordnet ist;
- 5) ungerathene oder verwahrloste Pslegebesohlene resp. Kinder unter väterlicher Gewalt, nach ertheilter Genehmigung des Vormundsoaftsgerichts, auf Antrag der Ortsbehörde.

#### §. 4.

2. Das Landfrankenhaus zu Schwetz.

Es soll dahin gewirkt werden, daß durch Einrichtung von Kommunal

Lazarchen die Austelleung des Landkrankenhauses angebahnt werde. Bis dahin werder in die Anstalt vorzugsweise solche chronische Kranke, welche an Ekel erregerden oder ansteckenden Krankeiten leiden, aufgenommen, andere Kranke nur nach Naaßgabe des dann noch verbleibenden Raumes und auch nur dann, wenn sie schver heilbar sind und in ihrem heimathlichen Kreise nicht in geeigneter Weise verpsigt werden können. Sofern die Kranken Ortsarme oder von ihren Angehörisen zu unterhalten sind (Privatkranke), erfolgt ihre Aufnahme gegen den von dr Landarmen-Direktion zu bestimmenden Kostensaß.

#### §. 5.

## 3. Die Hebammen-Unterstützungen.

Die Hebammen-Unterstützungen werden bedürftigen und — worauf es hauptschlich ankommt — durch Eifer, Geschicklichkeit und sittlichen Lebenswandel würdign Landhebammen, auch, soweit es ohne Beeinträchtigung derselben gesschehenkann, solchen Hebammen in den Städten gewährt (cfr. §. 19.).

## §. 6.

## 4. Der Provinzial-Invalidenfonds.

Der Provinzial-Invalidenfonds wird aus dem im §. 2. Nr. 4. erwähnten Beitrae von 2792 Athlr. 13 Sgr. 6 Pf., als den Zinsen der früher zum Bau und zu Einrichtung der Besserungsanstalt zu Graudenz aus der Staatskasse her gegebern Kosten und den Zinsen ausgeliehener Kapitalien gebildet.

Die jährliche Einnahme desselben wird auf die Regierungsbezirke Danzig und Narienwerder nach der von sechs zu sechs Jahren zu ermittelnden Zahl der in jedn der beiden Bezirke wohnenden unterstützungsbedürftigen Invaliden

verthei.

Die betreffenden Antheile werden zur Verabreichung von Gnadengehältern an veriente und erwerbsunfähige entlassene Militairpersonen, welche aus West-preuße gebürtig sind und innerhalb der betreffenden beiden Regierungsbezirke sich aufhaln, nach Maaßgabe der darüber bestehenden Bestimmungen verwendet (cfr. §20.).

Bird ein Gnadengehaltsempfänger der Besserungsanstalt überwiesen, so fällt & Gnadengehalt während der Dauer der Detention dieser Anstalt zu.

kücksichtlich bes Verlustes des Gnadengehalts wegen anderer Vergehen resp. Erbrechen verbleibt es bei den hinsichtlich des Verlustes der aus Staats-fonds ewährten Militair-Gnadengehälter bestehenden Bestimmungen.

## IV. Mittel zur Erreichung obiger Zwecke.

#### §. 7.

Zur Erreichung der im Abschnitt II. und III. angegebenen Zwecke und zur Areitung der Kosten der Verwaltung ist ein Landarmenfonds gebildet, desse innahmen vorzugsweise in Provinzialbeiträgen bestehen (cfr. Abschnitt V.).

(Nr. 64.)

#### §. 8.

Aus demfelben werden auch die Unterhaltungskosten der Besserungsnstalt in Graudenz bestritten, soweit sie nicht aus deren eigenthümlichen Sinnhmen

(cfr. S. 9.) gedeckt werden.

Die Gehälter der gemeinschaftlichen Beamten der Graudenzer Stras und Besserungsanstalt, ihre Pensionen und Miethsentschädigungen fallen dem Westpreußischen Landarmenverbande in dem Verhältniß zur Last, wie solche vertragsmäßig festgesetzt ist.

## §. 9.

Die eigenthümlichen Einnahmen der Besserungsanstalt bestehen in olgenden Titeln:

- 1) in dem Arbeitsverdienste der Detinirten;
- 2) in den Einnahmen aus den Nutzungen ihrer Grundstücke und aderer Vermögensobjekte, sowie in sonskigen Zuwendungen;
- 3) in den Beträgen, welche für den Unterhalt der Häuslinge aus deren eigenem Einkommen und Vermögen eingezogen werden können oder von anderen Verpflichteten gezahlt werden;
- 4) in den Berpflegungsgeldern, welche
  - a) für die nach Artikel 11. bis 14. des Gesetzes vom 21. Mail855. detinirten Personen (S. 3. Nr. 4.) und für die verwahrlosten kinder (S. 3. Nr. 5.) von den Gemeinden,
  - b) für die Weibspersonen (§. 3. Nr. 2.) und für die jugendliche Berbrecher (§. 3. Nr. 3.) von der Staatskasse

zu entrichten sind.

#### §. 10.

In Beziehung auf den Nachlaß der in der Besserungsanstalt verstobenen Detinirten hat dieselbe sein Erbrecht. Der Landarmenverband ist jedoch berhtigt, zur Deckung der Unterhaltungskosten der in der Anstalt verstorbenen Häblinge den etwaigen Ueberverdienst derselben und die mitgebrachten baaren Geldt und sonstigen, von den Beamten der Anstalt gewissenhaft zu tazirenden Essetten ohne Verpslichtung zur Einlassung auf die gerichtliche Nachlaßregulirung, eigenthmlich zurückzubehalten, und nur den nach erfolgter Deckung dieser Kosten verbleienden Ueberrest an die den Nachlaß regulirende Behörde oder die legitimirten Erben auszuliesern, denen auf Verlangen deshalb der erforderliche Nachweis ggeben werden soll.

## §. 11.

Die Kostensätze für Verpflegung, Bekleidung und ärztliche Bedüsnisse ber in die Besserungsanstalt aufgenommenen, im §. 3. ad 2. bis 5. aufgeschrten Ver-

Personen werden durch den Provinziallandtag unter Zustimmung des Oberpräsidenten festgesett.

Vorerst und so lange keine andere Festsetzung erfolgt, werden diese Kosten

auf folgende Beträge normirt:

- 1) für unzüchtige Weibspersonen und für jugendliche Verbrecher (S. 3. Nr. 2. und 3.) die Selbstkosten;
- 2) für Arbeitsscheue und dergleichen (S. 3. Nr. 4.) und für verwahrloste Kinder (S. 3. Nr. 5.) 2 Sgr. pro Tag.

## S. 12.

Die Kosten für den Transport der Detinirten, sowie für die Beerdigung der verstorbenen Häuslinge werden von denjenigen entrichtet, welchen die Zahlung der Verpflegungskoften obliegt.

## §. 13.

Für die im S. 3. Nr. 1. bezeichneten Landstreicher, Bettler u. f. w. fallen die Berpflegungs-, Transport- und Begräbnißkosten dem Landarmenverbande zur Last.

An Transportkosten werden, soweit nicht der Transport nach Maaßgabe ber Oberpräsidial-Instruktion vom 6. Oktober 1863. und deren etwaige Ergänjungen resp. Abanderungen mittelst Eisenbahn stattfindet, bis auf Weiteres vergütigt:

- 1) für Verpflegung der Transportaten pro Tag 2 Sgr. 6 Pf.;
- 2) für jeden erforderlichen Transportbegleiter pro Mann und Meile 5 Sgr.;
- 3) für ein einspänniges Fuhrwerk pro Meile 11 Sgr. 3 Pf., und in Ermangelung eines solchen Fuhrwerks für ein zweispänniges Fuhrwerk pro Pferd und Meile 7 Sgr. 6 Sgr.

## §. 14.

Ein Jeder, welcher in der Anstalt detinirt wird, ist nach seinen Kräften ur Arbeit verpflichtet, und muß den Verdienst aus derselben Behufs Deckung der Rosten seiner Verpflegung und Detention der Anstalt überlassen.

V. Landarmen-, Irrenhaus- und Hebammen-Unterstützungsbeiträge.

## S. 15.

Die am Schluffe bes S. 7. erwähnten Provinzialbeiträge werden jährlich, As Landarmen=, Frrenhaus= und Hebammen=Unterstützungsbeiträge zusammen, don den Bewohnern der Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder eingezogen. S. 16.

## §. 16.

Die Bertheilung und Erhebung der im S. 15. erwähnten Beiträge erfolgt auf Grund eines vom Oberpräsidenten bestätigten Beschlusses des Provinziallandtages, und bleiben bis zu einer hiernach erfolgten Abanderung die bestehenden Bestimmungen in Kraft, wonach die Beiträge nach dem Maafstabe der Klaffen

und flassissirten Einkommensteuer aufgebracht werden.

Was insbesondere die Hebammen-Unterstützungsbeiträge betrifft, so sind dem jedesmaligen Provinziallandtage die von den Regierungen zu Danzig und Marienwerder motivirt aufgestellten Gutachten über die Höhe der in ihren Bezirken zu den Unterstützungen erforderlichen Summen, mit der Aleuferung der Westpreußischen Landarmen-Direktion (§. 17.) versehen, durch den Oberpräsidenten zur Beschlußnahme über den auf den Landarmenfonds für jeden der beiden Regierungsbezirke anzuweisenden Hebammen-Unterstützungsfonds vorzulegen.

## VI. Innere Organisation des Landarmenverbandes.

## S. 17.

Dem Westpreußischen Landarmenverbande wird fortan die selbstständige Verwaltung des Landarmenwesens unter Kontrole und Oberaufsicht der Staatsbehörden zugestanden.

Diese Verwaltung wird von der bisherigen Westpreußischen Landarmen

Kommission unter der Bezeichnung:

"Landarmen Direktion für Weftpreußen"

aeführt.

#### §. 18.

So lange jedoch die Verwaltung der Besserungsanstalt zu Graudenz mit der dortigen Strafanstalt verbunden ift, gebührt dieselbe dem Oberpräsidenten, von welchem sie zur Zeit der Regierung zu Marienwerder übertragen ift. Der Landarmen Direktion steht hierbei dieselbe Mitwirkung zu, welche die West preußische Landarmen - Kommission nach der bisherigen Berfassung und ins besondere nach dem angeschlossenen Regulative vom 17. Oktober 1826. gehabt hat.

#### S. 19.

Auch die Verwendung des Hebammen-Unterstützungsfonds (cfr. §. 16.) verbleibt den Regierungen zu Danzig und Marienwerder, jedoch mit der Maaß gabe, daß sie bei allen fortlaufenden Unterstützungen der Hebammen nicht nur die Gutachten der Kreislandräthe und Physiter, sondern auch der Kreis-Armen tommission (cfr. §. 33.) einzuholen haben.

Die Rechnungen dieser Fonds sind, mit den Revisionsbemerkungen der Landarmen-Direktion versehen, dem jedesmaligen Provinziallandtage zur Revision

und Ertheilung der Decharge unter Vorbehalt der Genehmigung des Oberpräsischenten einzureichen.

## §. 20.

Nicht minder verbleibt der Regierung zu Marienwerder die Verwaltung des Provinzial-Invalidenfonds und ihr, sowie der Regierung zu Danzig die selbstständige Verwendung ihrer Antheile (cfr. §. 6.).

#### §. 21.

Nicht berührt wird ferner durch die Uebertragung der im §. 17. erwähnten Funktionen an die Landarmen Direktion:

- 1) die Befugniß der Verwaltungsbehörden zum Erlaß der im Artikel 6. und Artikel 11. bis 15. des Gesetzes vom 21. Mai 1855. gedachten Resolute;
- 2) die Befugniß der Regierungen zur Entscheidung darüber, ob in den Fällen der §§. 117. bis 119. des Strafgesetzuchs der Berurtheilte nach ausgestandener Strafe in ein Arbeitshaus gebracht werden (§. 120. l. c.) und wie lange die in einem solchen Falle oder eine auf Grund der §§. 42. und 146. des Strafgesetzuchs verhängte Besserungshaft dauern, imgleichen ob gegen einen verurtheilten Ausländer auf Grund des §. 120. a. a. D. mit Landesverweisung versahren werden soll;
- 3) die Kompetenz der Regierungen zur Entscheidung von Streitigkeiten im Sinne der §§. 33. und 34. des Armengesetzes vom 31. Dezember 1842. (einschließlich) der Streitigkeiten zwischen dem Landarmenverbande einerseits und einzelnen in dessen Bereich gelegenen Ortsarmenverbänden andererseits);
- 4) die Zuständigkeit der Regierungen zur Ausübung der Dienstdisziplin über die Unterbehörden auch innerhalb des durch dieses Reglement berührten Verwaltungsgebiets und zum Erlaß hierauf beruhender allgemeiner Ansordnungen.

#### S. 22.

## Provinziallandtag.

Bei der Verwaltung des Landarmenfonds und der aus demfelben zu unterhaltenden Provinzialanstalten ist die Landarmen-Direktion zumächst dem Provinziallandtage untergeordnet. Derfelbe hat demgemäß insbesondere die von der Landarmen-Direktion entworfenen Einnahme- und Ausgabe-Stats festzustellen, die von derselben mit einer Generalnachweisung über die Resultate der Verwaltung in dem abgelaufenen Jahre vorzulegenden Jahresrechnungen zu dechargiren, die jährlichen Beiträge und deren Aufbringungsart (§S. 15. und 16.) festzusetzen, die Verpslegungs- und Transportkosten (§S. 11. und 13.) zu normiren, die Mitsglieder der Landarmen-Direktion (§. 26.) zu wählen und über die Verwendung der Fonds im Allgemeinen oder über die Veränderung der aus denselben zu un(Nr. 6884.)

terhaltenden Anstalten (§. 2.) zu beschließen. Die hierüber gefaßten Beschlisse Provinziallandtages sind jedoch auf dem verfassungsmäßigen Wege zur staatlichen Bestätigung einzureichen.

## §. 23.

## Oberaufsicht des Staates.

In allen im S. 22. nicht erwähnten Beziehungen ist die Landarmen-Direktion der Oberaufsicht und Kontrole des Oberpräsidenten der Provinz unterworsen, welcher auch vorkommende Beschwerden entscheidet. In weiterer Instanz geht die Entscheidung an den Minister des Innern.

## §. 24.

## Rommiffarius bes Staates.

Zur unmittelbaren Ausübung der Oberaufsicht und Kontrole des Staates ernennt der Oberpräsident der Provinz einen Königlichen Kommissarius, der an den Berathungen der Landarmen Direktion Theil nehmen kann, indeffen keine Mitverwaltung, sondern ohne positive Einwirfung nur die Kontrole über die Gesehmäßigkeit des Verfahrens, insbesondere zur Wahrnehmung des landespolizeilichen Interesses, ausübt. Dieser Königliche Kommissarius hat zwar bei den Berathungen der Landarmen-Direktion keine Stimme; findet derselbe indessen Be denken bei den Beschlüffen derselben und ist eine Einigung nicht zu erreichen so muß deshalb an den Oberpräfidenten zur Entscheidung berichtet werden; einst weilen darf aber die Landarmen = Direktion nichts gegen den Widerspruch des Ersteren verfügen, vielmehr hat sie in eiligen Fällen ihre Maaßregeln so zu nehmen, daß demselben und der deshalb zu erwartenden höheren Entscheidung nicht vorgegriffen werde. Alle Berichte der Landarmen Direktion an den Oberpräfe denten der Provinz gehen durch die Hände dieses Rommissarius zur Kenntnis nahme und etwaigen Hinzufügung seines Gutachtens; desgleichen gehen alle Ber fügungen des Oberpräfidenten an die Landarmen = Direktion bei demfelben zur Renntnignahme durch.

#### §. 25.

#### Landarmen - Direttion.

Die Landarmen Direktion hat ihren Sitz in Graudenz und ist aus sünf Mitgliedern zusammengesetzt, von denen drei dem Marienwerder und zwei dem Danziger Regierungsbezirke angehören, für welche außerdem drei Stellvertreter, und zwar zwei aus dem Marienwerder und einer aus dem Danziger Regierungsbezirke, für etwaige Behinderungsfälle erwählt werden. Dieselbe wählt aus ihrer Mitte ihren Vorsitzenden und dessen Stellvertreter und repräsentirt den Landsarmenwerdand in allen äußeren Verhältnissen, insbesondere bei etwaigen Prozessen, Käufen, Verkäufen und sonstigen Verträgen. Zu den Geschäften der Landsarmen Direktion gehört außerdem:

a) die Beaufsichtigung und Leitung der Verwaltung der Irrenanstalt und bes

des Landfrankenhauses zu Schwetz, sowie der Taubstummenanstalt zu Marienburg nach Maaßgabe der besonderen Bestimmungen über diese Provinzial-Institute;

- b) die Aufsicht über die Administration der Fonds dieser Institute, sowie über das Kassen- und Nechnungswesen des gesammten Landarmensonds, welchen sie in allen seinen Theilen selbstständig verwaltet (cfr. §. 17.);
- c) die in den §§. 16. 18. und 19. erwähnten Funktionen in Betreff des Hebammen Unterstützungsfonds und der Besserungsanstalt zu Graudenz;
- d) die Aufsicht über die gewissenhafte Dienstführung und den sittlichen Wandel der Beamten und des Dienstpersonals aller aus dem Landarmenfonds unterhaltenen Anstalten, nach Inhalt der denselben ertheilten Dienstamweisungen und nach Maaßgabe der besonderen Bestimmungen über die Verwaltung jener Anstalten;
- e) die Festsetzung und Anweisung aller aus diesem Fonds zu bewilligenden fortlaufenden und extraordinairen Unterstützungen, zu erstattenden Kur- und Verpslegungskosten, zu gewährenden Beihülsen an arme Kommunen und der zur Unterhaltung der verschiedenen Provinzialanstalten zu zahlenden Zuschüsse;
- f) die Kontrole aller dem Landarmenfonds und den ad a. gedachten Anstalten zustehenden Sinnahmen.

In ihren Versammlungen erfolgen die Beschlüffe nach kollegialischer Berathung durch Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit giebt der Vorsitzende den Ausschlag. Um einen gültigen Beschluß zu kassen, müssen mindestens drei Mitglieder der Direktion oder deren Stellvertreter anwesend sein.

#### §. 26.

Die Wahl der Mitglieder der Landarmen-Direktion und ihrer Stellvertreter wird durch den Provinziallandtag vollzogen, und unterliegt der landesherrlichen Bestätigung. Sie erfolgt auf sechs Jahre. Die Ausscheidenden können wieder gewählt werden.

## §. 27.

Innerhalb der Grenzen der Totalfumme des vom Provinziallandtage festgestellten Verwaltungs-Etats ist die Landarmen-Direktion und innerhalb jedes Etatstitels des Spezial-Etats der verschiedenen Provinzialanstalten der betreffende Unstaltsdirigent, jedoch mit Beachtung der dabei gefaßten Beschlüsse der Landarmen-Direktion, zu verfügen berechtigt. Zur Leberschreitung einzelner Etatstitel
hat der Anstaltsdirigent die Genehmigung der Landarmen-Direktion einzuholen.

Ueberschreitungen der Totalsumme sind beim Provinziallandtage zur Ge-

nehmigung vorzulegen.

Die Jahresrechnungen werden von der Direktion revidirt und zur Vermittelung der Decharge Seitens des Provinziallandtages dem Oberpräsidenten eingereicht.

## §. 28.

Die Landarmen-Direktion versammelt sich in jedem Jahre mindestens zwei

Mal an dem von ihrem Vorsitzenden zu bestimmenden Orte.

Vorher hat sie dem Oberpräsidenten und dem Königlichen Kommissarius unter Angabe der Berathungsgegenstände Anzeige zu machen, dem Ersteren auch von den Konferenzprotokollen Abschrift einzureichen.

## §. 29.

Bei Reisen erhalten die Mitglieder der Landarmen-Direktion die den Abgeordneten des Provinziallandtages zustehenden Tagegelder und Reisekosten.

Die Auslagen für die Besorgung der Korrespondenzen und sonstige Unkosten

find aus dem Landarmenfonds zu erstatten.

#### §. 30.

## Ständiger Rommiffarius.

Sämmtliche der Landarmen-Direktion obliegenden Geschäfte, namentlich auch die Aufsicht über die im §. 2. erwähnten Anstalten — mit Ausnahme der Besserungsanstalt in Graudenz — besorgt, wenn die Landarmen-Direktion nicht beisammen ist, ein von ihr in der Regel aus ihrer Mitte auf sechs Jahre erwählter ständiger Kommissarius als ihr Organ. Sie ist berechtigt, auch einen anderen angesehenen und geschäftskundigen Bewohner des Landarmenverbandes zu erwählen, doch bedarf diese Wahl der landesherrlichen Bestätigung.

Für den Fall, daß der ständige Kommissarius nicht Mitglied der Direktion ist, hat er zwar das Recht, an den Sitzungen derselben Theil zu nehmen, ein

Stimmrecht steht diesem jedoch nicht zu.

Alls Organ der Landarmen-Direktion ist der ständige Kommissarius ver pflichtet, neben der allgemeinen Beaussichtigung derjenigen von den oben erwähnten Anstalten, für welche kein besonderer ständiger Kommissarius ernannt ist, auch die ihm in Bezug auf dieselben von der Landarmen-Direktion zu ertheilenden speziellen Aufträge auszurichten, sowie alle Anträge, welche auf fortlausende oder extraordinaire Unterstützungen aus dem Bestpreußischen Landarmensonds oder auf Erstattung von anderen Armenverbänden vorgeschossener Unterstützungen, Kurund Berpslegungskosten abzielen, zu prüsen und eventuell auf die Kasse anszuweisen.

#### S. 31.

Fortlaufende Unterstützungen, Kindererziehungsgelder, sowie Beihülsen an arme Kommunen nach §. 14. des Armengesetzes vom 31. Dezember 1842. kam derselbe nur, nachdem die Landarmen-Direktion sich hiermit einverstanden erklärt hat, bewilligen, und hat er zu diesem Behuse die desfallsigen Anträge vollständig vorzubereiten, zu sammeln und der Direktion rechtzeitig zuzustellen.

#### §. 32.

Um die Landarmen Direktion in den Stand zu setzen, ihre Erklärungen sicherer abzugeben, soll jeder Antrag auf fortlaufende Unterstützung, Kindererzie-hungsgelder oder auf eine den armen Rommunen zu gewährende Beihülfe aus dem Landarmensonds mit den darauf bezüglichen Verhandlungen der betreffenden Kreis-Armenkommission (efr. §. 33.) zum Gutachten vorgelegt werden. In den Städten Danzig, Elbing und Thorn wird das deskallsige Gutachten von den Magistraten abgegeben.

#### §. 33.

Für die Vildung und Geschäftsführung dieser Kreis-Armenkommissionen (§. 32.) ist die anliegende Anweisung maaßgebend. Abänderungen derselben sind auf den Antrag der Landarmen-Direktion von dem Provinziallandtage unter Gemehmigung des Oberpräsidenten festzustellen.

#### §. 34.

Außerordentliche Unterstützungen aus dem Landarmenfonds zu bewilligen und die von anderen Armenverbänden vorgeschossenen Kur- und Verpflegungstosten für Landarme denselben erstatten zu lassen, ist zwar der ständige Kommissarius befugt, ist aber verpflichtet, der Landarmen-Direktion bei ihrem jedesmaligen Zusammentritt eine spezielle Nachweisung derselben mit den Alken vorzulegen.

#### §. 35.

Auch hat er der Landarmen-Direktion über alle außerordentlichen Vorfälle, über etwaige Verbefferungsvorschläge und über das Ergebniß der aus eigener Veranlassung oder auf Anordnung der Landarmen-Direktion von ihm vorzumehmenden Revisionen der verschiedenen Anstalten resp. deren Kassen zu berichten, und deren Bestimmungen einzuholen.

#### §. 36.

Die Kasse des Landarmenverbandes, welche sich in Graudenz besindet, muß, so lange sie von dem Rendanten der dortigen Strafanstalt verwaltet, und vom Direktor derselben alle Monat revidirt wird, von dem ständigen Kommissarius wenigstens ein Mal in jedem Jahre außerordentlich revidirt werden.

Bu dem Depositorium, welches mit drei verschiedenen Schlössern versehen sein muß, wird der eine Schlüssel von dem ständigen Kommissarius, der zweite

von dem Anstaltsdirektor und der dritte von dem Rendanten geführt.

#### S. 37.

Der ständige Kommissarius erhält für seine Mühewaltung, Beschaffung bes Büreaus und sämmtlicher Schreibmaterialien, zur Annahme und Besoldung ber Subalternbeamten eine von dem Provinziallandtage von sechs zu sechs (Nr. 6884.)

Jahren festzusetzende, in monatlichen Raten praenumerando zu zahlende Em-

schädigung aus dem Landarmenfonds.

Die Kosten der etwa nothwendig werdenden Rechtsbeihülfe wie der Kalfulaturarbeiten und die Reisen des ständigen Kommissarius werden, und zwar die letzteren nach §. 29., besonders vergütigt.

## VII. Schlußbestimmungen.

## §. 38.

Die Landarmen-Direktion hat alljährlich nach dem Rechnungsabschlusse die Resultate der Verwaltung in Beziehung auf die Landarmenpflege und das Korrigendenwesen in einer summarischen Nachweisung durch die Amtsblätter der Regierungen zu Marienwerder und Danzig zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

#### §. 39.

Die Königlichen und Ortsbehörden haben den Requisitionen der Land, armen-Direktion und deren Organe gebührende Folge zu geben.

## §. 40.

Der Landarmen-Direktion gebührt die Portofreiheit in dem durch das Portofreiheits-Regulativ vom 3. Februar 1862. unter Nr. 25. des Verzeichnisse zu Abschnitt III. bestimmten Umfange.

Eine weitere Portofreiheit steht der Landarmen-Direktion nicht zu.

#### §. 41.

Das gegenwärtige Reglement tritt mit dem 1. Januar 1868, in Kraft.

## Transitorische Bestimmungen.

## §. 42.

Die in dem vorstehenden Reglement bezeichneten Funktionen der Landarmen-Direktion sind von der nach dem Regulativ vom 17. Oktober 1826. bisher bestandenen Landarmen-Rommission in Gemeinschaft mit der Danziger Hülfskommission so lange auszuüben, bis in der nach erfolgter Bestätigung des Reglements stattsindenden Bersammlung des Provinziallandtages die Wahl der Direktionsmitglieder vollzogen ist.

Gegeben Schloß Babelsberg, den 11. September 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. zu Eulenburg.

## Anweisung

zur

Bildung und Geschäftsführung der Kreis-Armenkommissionen in Westpreußen.

## §. 1.

Zur Mitwirkung bei der Landarmenverwaltung wird in jedem landräthlichen Kreise des Westpreußischen Landarmenverbandes eine Kreis-Armenkommission gebildet.

Funktionen ber Rreis - Armenkommiffion.

## §. 2.

Die Funktionen der Kreis-Armenkommission sind folgende:

- a) die ihnen von den Königlichen Landrathsämtern vorzulegenden Anträge auf Bewilligung von fortlaufenden Unterstützungen und Kindererziehungsgeldern aus dem Landarmenfonds zu prüfen und zu begutachten;
- b) die Entscheidung der Landarmen Direktion über die nach §. 14. des Armengesetzes vom 31. Dezember 1842. unvermögenden Gemeinden zur Verpflegung ihrer Armen aus dem Landarmenfonds ihres Kreises zu gewährende Beihülfe gutachtlich vorzubereiten;
- c) die gutachtliche Aeußerung über die Gewährung von fortlaufenden Hebammen-Unterstützungen nach §. 19. des Landarmen-Reglements.

Zusammensetzung der Kreis-Armenkommission, Distriktskommissarien.

#### §. 3.

Die Kreis-Armenkommissionen bestehen unter dem Vorsitze des Kreisland-

rathes aus vier vom Kreistage gewählten Mitgliedern.

Außer diesen Mitgliedern wählt der Kreistag eine dem Umfange des Kreises angemessene Zahl von Distriktskommissarien, deren jedem ein in der Nähe seines Wohnorts belegener Bezirk zugetheilt wird.

(Nr. 6884,)

Bei Abgrenzung der eben gedachten Bezirke und der danach erfolgenden Eintheilung der Kreise ist darauf Rücksicht zu nehmen, daß jeder der Distrikts. kommigsarien die ihm obliegenden örtlichen Prüfungen der Verhältnisse der in feirem Bezirke befindlichen Landarmen ohne erheblichen Zeitaufwand und zu große Belästigung auszuführen im Stande ist. Die Genehmigung der von den Kreis-

landräthen zu entwerfenden Bezirkseintheilung steht dem Kreistage zu. Die Distriktskommissarien werden zu den Sitzungen der Kreis-Armenkommis fion eingeladen, wenn bei der letteren eine ihren Bezirk betreffende Landarmen sache zum Vortrage kommt. Sie haben dann in der Kreis-Armenkommission für alle während ihrer Unwesenheit berathenen Landarmensachen Sitz und Stimme. Rann der Distriktskommissarius der Einladung zur Kommissionssitzung nicht Folge leisten, so muß er sein schriftliches Votum über die ihm zugewiesenen Landarmen fachen, falls solches nicht schon früher geschehen ist, dem Kreislandrathe vor der

Kur Behinderungsfälle der vier Mitglieder der Kreis-Armenkommission sowie der Distriktskommissarien werden vom Kreistage eben so viele Stellvertreter

gewählt.

Rommissionssitzung einreichen.

Wählbarkeit und Amtsdauer der Mitglieder der Kreis-Armentommiffionen, sowie ber Diftriftskommiffarien, refp. ber Stellvertreter.

## S. 4.

Das Amt der Mitglieder der Kreis-Armenkommission resp. ihrer Stellvertreter, sowie der Distrittskommissarien und deren Stellvertreter ist ein Ehrenamt, welches auch Anderen als Mitgliedern des Kreistages übertragen werden fam und wird unentgeltlich geführt.

Daffelbe kann nur aus denfelben Gründen wie eine Vormundschaft abge-

lehnt und muß drei Jahre hindurch verwaltet werden. Nach Ablauf der dreisährigen Wahlperiode ist die Wiederwahl nur mit Zustimmung des Gewählten zulässig.

## Geschäftsordnung.

## §. 5.

Die innere Geschäftsordnung der Kreis-Armenkommission bleibt ihrer Beschlufinahme vorbehalten, wobei jedoch die nachstehenden allgemeinen Grundsate zu beachten sind.

Mit Inbegriff des Kreislandrathes muffen wenigstens drei Mitglieder der

Kreis - Armenkommission anwesend sein.

Der Vorsitzende beruft die Versammlung, wenn dazu nicht ein für alle Mal bestimmte Tage festgesetzt sind, so oft das Bedürfniß es erheischt.

Bei Stimmengleichheit entscheidet das Votum des Vorsitzenden.

Behandlung der Unterstützungsanträge durch den Kreislandrath im Allgemeinen.

#### §. 6.

Jeder auf die Bewilligung einer fortlaufenden Unterstützung oder von Kindererziehungsgeldern aus dem Landarmenfonds erhobene Antrag ist zunächst von dem Kreislandrathe zu untersuchen und es sind die zur Prüfung und Begründung desselben erforderlichen Ermittelungen anzustellen.

Wenn die Verhandlungen solchergestalt vollständig vorbereitet worden, sind dieselben zunächst dem betreffenden Distriktskommissarius zur örtlichen Untersuchung, dann aber auch durch den Kreislandrath der Kreis-Armenkommission zur Begut-achtung vorzulegen.

Behandlung der Unterstützungsanträge durch die Kreis-Armenkommission im Allgemeinen.

## S. 7.

Die Kreis = Armenkommission hat die Prüfung im Wesentlichen darauf ju richten:

- a) ob die Landarmenqualität anzuerkennen ist;
- b) ob nach ihrem Ermessen mit Rücksicht auf die vorwaltenden thatsächlichen Verhältnisse und nach persönlicher Kenntnisnahme des betressenden Distriktskommissarius von der Lage des zu Unterstützenden die Gewährung einer Unterstützung aus dem Landarmensonds unumgänglich nothwendig und in welcher Art, sowie in welchem Maaße dieselbe erforderlich ist.

Nähere Normen zur Untersuchung und Prüfung der Unterstützungsanträge.

#### §. 8.

Zum Anhalt für diese Untersuchung und Prüfung (§§. 6. und 7.) soll die nachstehende nähere Anleitung dienen.

- I. Was die dem Kreislandrath obliegende Untersuchung betrifft, so müssen die Verhandlungen ergeben:
  - 1) Vor- und Geschlechtsname, Gewerbe, Stand und Religion der die Armenpflege nachsuchenden Personen.
- 2) Geburtsort und Alter nach Jahr und Tag der Geburt; im zweifelhaften Kalle

- Falle ist der Taufschein zu erfordern, event. ist anzugeben, woselbst die Taufe erfolgt ist, namentlich bei Personen bis zum 27. Lebensjahre.
- 3) Ob der zu Unterstützende verheirathet ist oder nicht, event. wie viele Kinder er hat und wie alt dieselben sind.
- 4) Name, Stand, Vermögens-, Erwerbsverhältnisse und Wohnort (Kreis, Provinz) der alimentationspflichtigen Verwandten (Eltern, Großeltern, Kinder, Enkel, Geschwister), sowie die Feststellung der sonst etwa zur Unterstützung näher Verpflichteten (Dienstherrschaft, Stiftung u. s. w.).
- 5) Wenn der Arme minderjährig ist, oder im Falle der Großjährigkeit noch dem elterlichen Hülfsdomizile folgt, ob sein Vater oder resp. seine Mutter (ofr. §§. 20. 21. und 22. des Armengesetzes) irgendwo Ortsangehörigsteitsrechte erlangten oder zu den Landarmen gehören; im Falle der noch bestehenden Vormundschaft ist der Name, Stand und Wohnort des Vormundes, sowie das vormundschaftliche Gericht anzugeben.
- 6) Wenn der Arme großjährig und sein Unterstühungswohnsitz nach seinen eigenen persönlichen Verhältnissen zu ermitteln ist, wo, wie lange und in welchen Verhältnissen er nach erlangter Großjährigkeit während der letzten sechs Jahre seinen Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt, namentlich auch, ob er einen eigenen Hausstand gehabt, und wann, bei wem und in welcher Weise er seine Niederlassung nach §. 8. des Gesehes über die Aufnahme neuanziehender Personen vom 31. Dezember 1842. gemeldet, und ob er schon eine Unterstühung erhalten hat.
- 7) Bei Wittwen und geschiedenen Shefrauen ist dersenige Armenverband festzustellen, welchem die Fürsorge für den Shemann resp. bei dessen Ableben oder zu der Zeit, wo das Shescheidungserkenntniß rechtskräftig geworden, obgelegen haben würde, wenn nicht die bisherige Verpflichtung durch dreisährige Abwesenheit erloschen oder für einen anderen Armenverband neu entstanden sein sollte (estr. §§. 18. und 19. des Armengesetzes vom 31. Dezember 1842.).
- 8) Hinsichts der in der Ehe lebenden Frauen ist derjenige Armenverband festzustellen, welcher zur Fürsorge für den Ehemann verpflichtet ist. Wenn eine Ehefrau, um sich selbstständig zu ernähren, vor ihrer Verarnung besugter Weise, getrennt von ihrem Manne, an einem anderen Orte gelebt hat, so ist der etwa nach S. 1. des Armengesesses vom 31. De zember 1842. verpflichtete Unterstützungswohnsitz derselben zu ermitteln (cfr. S. 17. ibid.).
- 9) In den Fällen der §§. 13. und 23. des Armengesetzes vom 31. Dezember 1842. ist insbesondere zu ermitteln, wann die Entlassung der Militairpersonen aus dem Militairdienste resp. der Tod derselben im Dienste stattgefunden hat.
- 10) In Krankheitsfällen ist durch ärztliche Untersuchung sofort festzustellen an welcher Krankheit der Hülfesuchende leidet, ob er durchaus lazareth.

bedürftig, oder ob die Kur außerhalb des Lazareths eben so gut und vielleicht billiger bewirft werden kann.

- 11) Bei Gefellen und Diensthoten, ob und bei welchem Meister oder bei welcher Dienstherrschaft sie zulet in Arbeit gestanden resp. gedient haben; ob die Erkrankung bereits während des Arbeits oder Dienstverhältnisses stattgefunden, die Entlassung aus solchem nur der Krankheit wegen erfolgt, und wie viel Zeit seitdem verslossen ist.
- 12) Ueberall, wo nach Vorstehendem die Zeitverhältnisse von entscheidendem Einflusse sind, ist darauf zu halten, daß nicht die bloße Dauer der Zeiträume, sondern jederzeit ihr Ansang und Endpunkt so bestimmt als möglich angegeben wird.
- 13) Hinsichts der Nothwendigkeit der Unterstützung ist zu ermitteln, ob der Ünterstützungsuchende etwa selbst Vermögensobjekte besitzt oder zu erwarten hat; ferner, ob der Arme nach dem über seine Erwerdssähigkeit zu ertrahirenden Atteste eines kompetenten Arztes zu allen Arbeiten unfähig ist, oder welche Art derselben er noch zu leisten vermag. Zugleich ist im letzteren Falle die bisherige Ernährungsweise des Armen und der erweiseliche Grund der Vermögenslosigkeit und Erwerdsunfähigkeit zu erforschen.
- 14) Hinsichts der Höhe und Art der Unterstützung hat der Kreislandrath den ihm erforderlich erscheinenden Betrag bestimmt vorzuschlagen und zu begründen, auch zu erörtern, ob Gründe vorhanden sind, von dem den Landarmenverbänden nach J. 15. des Armengesetzes vom 31. Dezember 1842. zustehenden Rechte Gebrauch zu machen, d. h. den Armen demjenigen örtlichen Armenverbande, in dessen Bezirk sich derselbe besindet, zur Berpslegung zu überweisen; auch ist dann zugleich der Betrag der zu gewährenden Entschädigung in Borschlag zu bringen.

II. Die von Seiten der Kreiß-Armenkommission und zunächst von dem Distriktskommissarius anzustellende Prüfung ist dagegen hauptsächlich darauf prichten:

1) ob die aufgenommenen Verhandlungen die nach der Eigenthümlichkeit jedes Falles und den oben angedeuteten Beziehungen erforderlichen Ermittelungen vollständig enthalten und die nöthigen Bescheinigungen und

Beweismittel beigefügt find.

Finden sich dabei Mängel, oder ergiebt die persönliche Kenntnißnahme von der Person und den Verhältnissen des zu Unterstützenden, welcher sich die Distriktskommissarien in jedem Falle zu unterziehen haben und ohne welche keine Unterstützung gerechtsertigt ist, Zweisel gegen die Richtigkeit derzenigen in den Verhandlungen enthaltenen Angaben, die auf die Entscheidung von Einsluß sein würden, so ist die Ergänzung und Aufkläzung bei dem Kreislandrathe zu beantragen. Ist hierzu aber keine Veranzlassung, so ist sorgfältig zu erwägen:

2) ob die aus den vorliegenden Ermittelungen hergeleiteten Folgerungen und Jahrgang 1867. (Nr. 6884.)

die Anträge des Kreislandrathes gerechtfertigt, oder einer Modifikation bedürftig sind. Hierbei ist hauptfächlich das Augenmerk darauf zu richten, ob die Verpflichtung des Landarmenverbandes feststeht, oder auf einen örtlichen Armenverband zurückzugehen ist; ferner ob und in welchem Maage die Nothwendigkeit einer Unterstützung anzuerkennen, in welcher Art, in welchem Betrage und von welchem Zeitpunkte diefelbe ju

aewähren ist. Es find hierbei insbesondere auch die Fälle ins Auge zu fassen, in denen dem S. 35. des Gesetzes vom 31. Dezember 1842. gemäß der Landarmenverband wegen der Weigerung desjenigen, welcher aus einem privatrechtlichen Verhältnisse zur Verpflegung des Urmen verpflichtet ift, die Fürsorge für denselben übernehmen muß, und demnächst in Erwägung zu ziehen, ob die dem Landarmenverbande vorbehaltene Berfolgung eines derartigen Anspruches im prozeffualischen Wege oder nach Artitel 6, 13-15. des Armen-Ergänzungsgesetzes vom 21. Mai 1855. (Gesetze Samml. S. 313. ff.) Aussicht auf Erfolg verspricht.

## Beschlüffe der Rreis-Armenkommiffion.

## S. 9.

Nach den Resultaten dieser Erörterungen, worüber der betreffende Distritte kommiffarius, falls er in der Sitzung anwesend ist, event. der Kreislandrath den Vortrag hält, giebt die Kreis-Armenkommission ihre bestimmte Erklärung über die im S. 8. Nr. II. bezeichneten Fragen nach ber Stimmenmehrheit ab.

Der Beschluß wird niedergeschrieben und mit den Verhandlungen der Landarmen-Direktion zu Händen des ständigen Kommissarius durch den Kreisland

rath zur weiteren Veranlaffung eingereicht.

## Kontrole über die Verwendung der bewilligten Unterstützungen.

## §. 10.

Außer diesen auf die Bewilligung von Unterstützungen bezüglichen Obliegen heiten haben die Kreis-Armenkommissionen auch die Berwendung der gewährten Unterstützungen zu überwachen, und die Diftriftskommissarien zu diesem Zwede die in ihrem Bezirke befindlichen Landarmen fortdauernd im Auge zu behalten und gelegentlich von ihren Verhältnissen und ihrer Lebensweise Kenntniß zu nehmen sowie der Kreis-Armenkommission zur Mittheilung an die Landarmen-Direktion am Schluffe jedes Jahres hierüber Bericht zu erstatten.

Sollten hierbei Migbräuche wahrgenommen werden, und fich namentlich die Fortdauer der Unterstützung ganz oder theilweise nicht mehr als nothwendig erweisen, so ist dem Kreislandrathe zur weiteren Veranlassung durch den ständigen Kommissarius davon sofort Mittheilung zu machen. Insbesondere haben sich die

Diftritte

Distriktskommissarien auch angelegen sein zu lassen, für die dem Landarmensonds anheimgefallenen Kinder geeignete Psleger zu ermitteln und darüber zu wachen, das die letzteren den übernommenen Pslichten in geistiger und leiblicher Hinsicht gewissenhaft genügen, ihnen den Schul- und Religionsunterricht angedeihen lassen, und sie überhaupt auf eine Weise erziehen, damit sie im vorgerückten Alter im Stande sind, sich auf eine ehrliche Art selbst zu ernähren und nicht auf die Dauer dem Landarmenverbande zur Last fallen.

#### Nachweis der vorhandenen Landarmen.

#### S. 11.

Um die Diftriktskommissarien in den Stand zu sehen, dieser wichtigen Aufgabe (h. 10.) zu genügen, sollen ihnen namentliche Nachweisungen der in jedem Bezirke vorhandenen Landarmen, der ihnen gewährten Unterstühungen und der Pslegeeltern der untergebrachten Kinder Seitens der Landarmen-Direktion durch die Kreislandräthe mitgetheilt werden.

(Nr. 6884.) 227\*

## Regulativ

über

die Theilnahme der Westpreußischen Stände an der Verwaltung des Landarmenhauses zu Graudenz.

Uuf den Antrag der getreuen Stände Unseres Königreichs Preußen haben Wir in dem Landtags-Abschiede die weiteren Einleitungen mit den vom Landtage wegen des Landarmenwesens gewählten Bevollmächtigten über die Theilnahme der Stände an der Verwaltung des Landarmenhauses und der Bessenhaltzu Graudenz anzuordnen geruht, und besehlen nunmehr, nach den Uns deshald von den Ständischen Bevollmächtigten gemachten Vorschlägen und deshalb erstatteten Gutachten, Folgendes:

## S. 1.

Bei der Unserem Oberpräsidenten in der Instruktion vom 31. Dezember v. J. S. 1. Nr. 1., S. 2. Nr. 2. aufgetragenen Verwaltung des Landarmen- und Besserungshauses zu Graudenz, als einer Anstalt, welche sich auf den Bereich zweier Regierungen erstreckt, behält es das Bewenden, doch bleibt ihm überlassen, die spezielle Verwaltung der Regierung zu Marienwerder, als in deren Bezirk die Anstalt besindlich ist, zu übertragen.

## §. 2.

Den Ständen soll es gestattet sein, auf dem Landtage zwei Abgeordnete des ersten, Einen des zweiten und Einen des dritten Standes für die Angelegenbeiten der Anstalten zu bevollmächtigen, welche zusammen eine Landarmen-Rommission bilden, die unter dem Präsidium des Oberpräsidenten steht.

## §. 3.

Diese Bevollmächtigten sollen im Januar und September jeden Jahres entweder insgesammt oder einzeln zur Stelle von der inneren und äußeren Beschaffenheit der Anstalt die genaueste Kenntniß nehmen und solche außer den gewöhnlichen Berwaltungssormen mit dem Auge des Signers und sorgfältigen Hausvaters betrachten. Ihr Aufenthalt zu Graudenz soll sich über den Zeitraum von acht Tagen hinaus nicht erstrecken. Insonderheit sollen sie erwägen, wiesen dem bestehenden Reglement, den Borschriften und Anordnungen der verwaltenden Behörden gemäß, versahren ist, wozu ihnen die Benutzung der Registratur geschörten

ftattet wird. Ferner sollen sie auf Ordnung, Reinlichkeit, Geschäftsgang, Disziplin, Verwaltung der Kasse, Versorgung der Anstalt mit ihren Bedürsnissen, Prüsung der Vorräthe, der fertigen Arbeiten und Materialien, Kleidung, Beschäftigung, Speisung der Häuslinge, Disziplin über sie und auf alles dis ins Einzelne sehen, was den guten Fortgang der Anstalt in Erreichung ihres Zweckes und deren Verbesserung zum Gegenstande hat. Sollte künstig mit der Anstalt eine Ackerbesitung verbunden werden, so bleibt ihnen auch die Revision der Wirthschaft vorbehalten.

#### S. 4.

Zur Erreichung dieser Bestimmung sind die Bevollmächtigten befugt, sich die Rechnungen und Kassenabschlüsse vorlegen zu lassen, auch bei Unserem Oberpräsidenten darauf anzutragen, daß diesenigen Uebersichten angesertigt werden, die sie zu bedürfen glauben.

#### S. 5.

Ueber den Befund nehmen sie ein Protokoll auf, machen Vorschläge zur Abhülfe gefundener Mängel und zu Verbesserungen, und reichen alles dieses dem Oberpräsidenten zur weiteren Veranlassung ein.

#### §. 6.

Bei Besetzung eröffneter Stellen gestatten Wir ihnen, sich über den Betrag des dem neuen Beamten zu gewährenden Gehalts zu äußern, doch mit Vorbehalt der Entscheidung des Oberpräsidenten, dem als Aufseher der verwaltenden Behörde Wir die Entscheidung überlassen.

#### §. 7.

Ebenso sollen sie über den Kostenauswand bei neuen Einrichtungen, welche die Verwaltungsbehörden nöthig sinden, gehört und ihnen der jährliche Etat zur Prüfung und gutachtlichen Aeußerung vorgelegt werden.

#### §. 8.

Die Mittheilungen der Regierungen an die ständische Landarmen-Kommission und umgekehrt geschehen durch den Oberpräsidenten, an den sich beide Behörden zu verwenden haben.

## §. 9.

Die Deputirten sind verpflichtet, den Auftrag sechs Jahre hindurch unsentgeltlich zu führen.

## §. 10.

Bei Reisen erhalten sie zwei Thaler Tage= und Einen Thaler Meilen= gelber aus dem Landarmensonds.

Dem vorsitzenden Mitgliede des ersten Standes sollen die Auslagen für  $\Re_{-6884.}$ 

Besorgung der Korrespondenz auf dessen Liquidation aus dem Landarmensonds erstattet werden.

## S. 11.

Die den Landarmensachen bewilligte Portofreiheit soll auch der Landarmen-Kommission zustehen, wozu Wir ihr die Führung eines öffentlichen Siegels gestatten.

## §. 12.

Die Landarmen-Kommission soll jedem Landtage über den Betrieb ihres Auftrages Bericht erstatten. Findet alsdann der Landtag Veranlassung, sie mit besonderen Aufträgen zu versehen, so hat sie solche mit Zustimmung Unseres Oberpräsidenten auszurichten.

Gegeben Potsbam, den 17. Oftober 1826.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

v. Schuckmann.

(Nr. 6885.) Allerhöchster Erlaß vom 21. August 1867., betreffend die Verleihung der fisfalischen Vorrechte für den Bau und die Unterhaltung einer Kreiß-Chaussee von Herford im Regierungsbezirk Minden über Exter nach Blotho.

Tachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Kreisschausse von Herford, im Kreise gleichen Namens, Regierungsbezirk Minden, über Exter nach Blotho genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch dem Kreise Herford das Expropriationsrecht für die zu dieser Chausse ersorderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chaussedaus und Unterhaltungs. Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chausseen bestehenden Borschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich dem Kreise Herford gegen Uebernahme der fünstigen chaussemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmungen des für die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tariss, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Bestreiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätlichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chausseegeldzausse von 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseespolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Anwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen

Renntniß zu bringen.

Berlin, den 21. August 1867.

Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Igenplig.

Un den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. (Nr. 6886.) Allerhöchster Erlaß vom 7. September 1867., betreffend die Verleihung der siskalischen Vorrechte an die Stadt Brandenburg für den Bau und die Unterhaltung einer Chaussee von Brandenburg in der Richtung auf Grünningen Biefar bis zur Grenze des Stadtbezirkes.

Achdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage den Bau einer Chausse von Brandenburg in der Richtung auf Grüningen-Ziesar bis zur Grenze des Stadtbezirkes genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch der Stadt Brandenburg das Expropriationsrecht für die zu dieser Chausse erforderlichen Grundstücke, imgleichen das Recht zur Entnahme der Chaussedau- und Unterhaltungs-Materialien, nach Maaßgabe der für die Staats-Chaussen bestehenden Vorschriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich der Stadt Brandenburg gegen Uebernahme der sünstigen chaussemäßigen Unterhaltung der Straße das Recht zur Erhebung des Chaussegeldes nach den Bestimmungen des für die Staats-Chaussen jedesmal geltenden Chaussegeld-Tariss, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Besteiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zufählichen Vorschriften, wie diese Bestimmungen auf den Staats-Chaussen von Ihnen angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeldzarise vom 29. Februar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseppolizei-Vergehen auf die gedachte Straße zur Unwendung kommen.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gesetz-Sammlung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen.

Schloß Babelsberg, den 7. September 1867.

Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. v. Itenplit.

An den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.